## NTO, 20.

# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwoche, ben 10. Mars 1824.

Ungefommene Frembe vom 5ten Mary 1824.

Sr. Oberamtmann Boquet aus Dufgnif, I, in Mro. 243 Bredlauerftrage; Sr. Gutebesitzer v. Roffucti aus Wergano, Sr. Commiffarius v. Drojeweffi aus Rwifes, I. in Dro. 244 Breslauerftrage; Sr. Commiffarius Rremplig aus Ralifd, I. in Mro. 1 St. Martin.

Den 6ten Mark.

Sr. Confiftorial = Rath Jacob aus Barfchau, I. in Dro. 243 Breslauer= ftraffe; Sr. Raufmann Amende aus Stettin, I. in Rro. 251 Bredlauerftrage; Sr. Graf v. Amiledi aus Robilnit, I. in Dro. 1 St. Martin; fr. Gutebefiger v. Dabsfi aus Rosciellee, I. in Dro. 116 Breiteftrage.

Den 7ten Marg.

Sr. Landgerichterath Kroll aus Bromberg, Sr. Gutebefiger v. Miecztow-Bfi aus Orchowo, Sr. Kaufmann Schmidt aus Stettin, I. in Dro. 384 Gerberftrafe; Sr. Gutebefiger v. Wolodzfi aus Bromberg, Sr. v. Wolodzfi, Kaiferlich Anfifcher Lieutenant, aus Bromberg, I. in Dro. 394 Gerberftrage.

Abgegangen.

Sr. Kaufmann Schon nach Stettin, ber poln. Dbrift Sr. v. Jantowefi uach Ralifd, Sr. Regierungerath Langener nach Berlin.

Chiftal = Borlabung

Ueber das Bermbgen des verftorbenen biejenigen, welche an bie Maffe Unfprus to wszystkich tych, którzyby do mas-

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarłego Kaźmie-Gintebesigere Casimir bon Bablodi ju rza Zabłockiego dziedzica dobr Jaro-Jaroslawice Schrodaer Kreifes ift ber slawice, w Powiecie Sredzkim kon-Concurs eroffnet. Es merben baber alle kurs otwarty zostal, wzywamy przeche gu haben vermeinen, hierdurch bf= sy pretensye mieć sądzili, aby się na

fentlich vorgelaben, in bem auf ben terminie likwidacyinym na dzien 27 ffen April f. J. um 9 Uhr fruh ftatt 27. Kwietnia zrana o godzinie ben fruber auf den 18. beffeiben Dlonate angesetzt gewesenen, por bem Landgerichte-Referendarius Argowdzinefi in unferm Inftruftione-Bimmer anfteben= ben Liquidations-Termin perfonlich, ober durch gesettlich gulaffige Bevollmachtigte, wozu ihnen die Juftig-Commiffarien Jafoby, Maciejoweli und Mittelfladt in Borichlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Unfpruche gehorig anzugeben, und nachzuweisen. Der Ausbleibende werben wirb.

otey zamiast 15. Kwietnia na ktory początkowo był wyznaczony, Referendaryuszem wdzińskim, w Izbie Instrukcyjney sadu naszego wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im Kommissarzy Sprawiedliwości, Jakobiego, Maciejowskiego, i Mittelstaedta proponuiemy, stawili, i pretensye swe podali i udowodnili. Niestawaiący bat zu gewärtigen, baß er mit feinen spodziewać się może, iz z pretensya-Unipruchen an die Maffe pracludirt, mit mi swemi do massy oddalonym beibm beshalb gegen bie übrigen Glaubi= dzie, i wiecene milezenie wegledem ger ein ewiges Stillschweigen auferlegt innych wierzycieli mu nakazane zostanie.

Pofen ben 18. Dezember 1823. Poznań d. 18. Grudnia 1823. Ronigl. Preug. Landgericht. Królewsko Pruski Sad Ziemiańod i corpe of the skill fort of the 18 of

12. November 1796 find fur die Eleos z dnia 12. Listopada 1796 roku na nora verwittwete v. Mossezenota geborne dobrach a) Komorowo, b) Każb. Bningfa,

a) auf dem Gute Komorowo,

b) auf dem Gute Razmierz, beibe im Camterfchen Rreife belegen, Rubrica -III. Nro. 3. 30958 Rtlr. 2 ggr. 53 pf. ex Decreto vom 26. Mai 1300 protestando eingetragen.

Die Ausfertigung des Protocolle und die beiben über die Gintragung ertheil: ten Spothefen : Scheine find angeblich verforen wordent bat of the

Chiftal=Borfabung. Zapozew edyktalny.

Mus bem Unmelbungs = Protocoll vom Na mocy protokólu zgłoszenia się mierz, w Powiecie Szamotulskim położonych, dla Eleonory wdowy Moszczyńskiey z Bnińskich pod Ruh. III. Nro. 3. 30,958 Tal. 2 dgr. 53 fen., z dekretu dnia 26. Maja 1800 protestando intabulowane zostały.

> Wyciąg rzeczonego protokólu wraz z Hypoteken Szeynami na intabulacya nastapiona wygotowany, iak podano zaginely. Aże wspomniona pretensya podlog doniesienia

Da nun jene Forberung nach ber 2ms zeige ber im Spothefenbuche eingetras genen Inhaborin Eleonora v. Moficzen= Bharbereits berichtigt ift auch der Dbrife von Midt ale Eigenthumer ber gedachten Guter auf Amortifation der worfichend angeführten Urfunden und Sprothefen-Scheine angetragen bat, fo werden alle biejenigen, welche als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefe Sinhaber Unfpruche an Die borge= bachte Forderung und aus den Urkunden gu haben bermeinen, borgelaben, entme= ber in Person ober durch gesetzlich zuläf= fige Mandatarien, wozu ihnen die Juftig= Commiffarien Mittelftabt und Guberian in Borfchlag gebracht werden, in bem auf den 27. April a. f. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichte-Referen= darius Ribbentrop in unserm Inftruttions = Bimmer auftebenben Termin gu erfcheinen und ihre Anspruche nachzuweis fen, bei ihrem Ausbleiben aber gu gewars tigen, daß sie mit ihren Amsprüchen an bie gebachten Urfunden und Forderung pracludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch mit ber Amor= tifation und Lofchung berfelben verfahren merben wird.

Pofen den 24. December 1823. Ronigl. Preug, Landgericht.

właścicielki hypoteczney Eleonory Moszczeńskiey iuż zaspokoioną została, Ur. Mlicki Pułkownik iako właścicieb wspomnionych dobr rownież o adiortyzacyą wspomnionych wzwyż dokumentów i Hypoteken Szeynów wnosił, przeto wzywamy wszystkich w tych, w którzy wiako właściciele, cessyonaryusze, z zastawu lub imnego iakowego źródła pretensye do powyż wspomnionych summ i dokumentów mieć mniemają, aby się osobiście lub przez prawnie dozwolonych Mandataryuszów, na których im Justyc - Kommissarzy Mittelstaedta, i Guderyana proponuiemy na terminie dnia 27. Kwiethia r. pr., zrana o godzinie gtey przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ribbentrop, w Izbie naszéy Instrukcyinéy stawili, i pretensye swe udowodnili, w razie niestawienia się, spodziewać się mogą, iż z pretensyami do wspomnionych dokumentów i kapitałów prekludowanemi zostana, i wieczne milczenie nakazane, oraz amortyzacya rzeczonego dokumentu i wymazania z Hypoteki nastapi.

Poznań d. 24. Grudnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal=Borlabung.

Ueber das Bermbgen des hierfelbft verftorbenen Bincent v. Roffutefi, ift

Zapozew Edyktalny. Nad maiatkiem zmarłego tu Ur. Wincentego Koszuckiego auf den Antrag des Bormundes seiner wniosku Opiekuna nieletniey iego minorennen Tochter ber erbschaftliche Liquidationes Pregest eröffnet worden.

Wir haben gur Liquidation aller For= berungen an ben Nachlag, Termin auf den 25. Mai c. um 9 Uhr bor dem Landgerichte = Referendarius Guderian in unferm Inftructione=Bimmer anberaumt, und laden alle unbefannten Glaubiger vor, fich entweder in Perfon, ober durch gefehlich gulaffige Bevollmachtigte gu ge= ftellen, ihre Forberungen gu liquideren und die darüber fprechenden Documente gu übergeben, bei ihrem Ausbleiben aber ju gewartigen, bag fie mit ihren Un= fpruden pracludirt, und nur an basjes nige werden verwiesen werden, was nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glau= biger aus der Maffe übrig bleiben wird.

Denjenigen, welchen es bier an Bestanntschaft fehlt, werden die Justitz-Commissarien Mittelsiadt und Guderian in Borschlag gebracht, von welchen sie einen oder ben andern, Falls sie perstonlich zu erscheinen verhindert werden, mit Bollmacht und Information versehen tounen.

Pofen den 30. December 1823. Keniglich Preng. Landgericht.

Cbictal = Citation.

Im Monat September vorigen Jahz res hat die Dienstmagd Marianna Stoz tarzanka auf dem Ucker des Bauern Joz seph Kozak zu Zegrze dei Posen 120 Stuck Dukaten gefunden, welches Geld sich jeht im Depositorio des unterzeichnez ten Landgerichts besindet. Córki process sukcessyino-likwidacyiny otworzony został.

Tym końcem wyznaczyliśmy do likwidowania pretensyi do pozostałości termin na dzień 25. Maja r. b. o godzinie otey, przed Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Guderyan, w Izbie Instrukcyiney sądu naszego, na który wierzycieli nieznajomych zapozywamy, aby się osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, pretensye swe likwidowali, i dokumenta do nich ściągaiące się złożyli, gdyż w przeciwnym razie spodziewać się mogą. iż z takowemi prekludowanemi, i to im tylko na ich zaspokojenie przekazanem zostanie, co po zaspokojeniu zgłaszających się wierzycieli z massy pozostanie,

Tym zaś wierzycielom którym tu zbywa na znaiomości, i osobiście się stawić nie mogą Ur. Mittelstaed, i Guderyana, na Mandataryus zow proponuiemy, z których iednego pełno mocnictwem i informacyą opatrzyć mogą.

Poznań d. 30. Grudnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Maryanna Skotarzanka dziewczyna służąca w miesiącu Wrześniu roku zeszłego, na roli Kmiecia Jozefa Kozak w Żegrzu pod Poznaniem zwolazła 120 sztuk dukatów, które w depozycie podpisanego Sądu Ziemiańskiego znaydują się.

Die unbefannten Gigenthumer biefes Gelbes werden hierdurch aufgeforbert, fich binnen 3 Monaten und fpateftens in termino ben igten Mai 1894. Bormittage um 9 Uhr, vor bem Deputirten Landgerichte = Referendarius von Renger in anferm Partheien = Bimmer entweder in Derfon ober burd einen ge= festich julaffigen Bevollmachtigten gu meiben und ihr Eigenthumbrecht nach= mivenen.

Im entgegengesetten Falle foll ber gefundene Schatz nach Ih. I. Tit. 19. S. 82. und 83. des Allgemeinen Landrechts bem Finder und dem Eigenthumer bes Grundes, worauf berfelbe gefunden mor= ben, jedem gur Salfte jugefchlagen wer=

ben.

Pofen ben 15. December 1823. Ronigf. Preuß. Landgericht.

Wzywamy przeto dotąd niewiadomych właścicieli tych dukatów, aby się w ciągu trzech miesięcy, a naypóźniey w terminie dnia 19. Maja r. pr., zrana o godzinie otév przed Delegowanym Referend. Ur. Kryger, w Izbie audyencyonalney, lub przez Pełnomocników stawili, i własność swoia udowodnili.

Wrazie przeciwnym skarb znaleziony podług Cześci I. Tyt. 19. §. 82. i 83. Powszechnego Prawa Kraiowego, teyże służącey Skotarzance i właścicielowi gruntu, na którym znalezionym został, każdemu przez połowę przysądzony będzie.

Poznań d. 15. Grudnia 1823.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione = Patent. Muf ben Untrag eines Realglaubigers follen die im Pofener Departement Bufer Kreifes belegenen Guter :

3) Nicprufewo und Borwert Ralwy, auf 38106 Mithir.,

b) Ding und bas Bormert Bogoba, auf 36:80 Rthlr. gerichtlich gewurdigt, subhaftirt merden.

Die Bietunge = Termine fteben auf ben 23. Ceptember, den 27. December c., und den 9. April 1324.

Lehtere peremtorijch ift, vor bem land= Ziemiańskiego Schneider w izbie In-

Patent subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego położone w Departamencie Poznańskim Powiecie Bukowskim dobra

a) Niepruszewo i Folwark Kalwyna 38.106 tal.

b) Otusz z folwarkiem Wygoda na 36,280 tal, ocenione, publicznie przedane bydź maią.

Termina licytacyi na dzień 23. Września, na dzień 27. Grudnia r. b. i. na dzień 9. Kwietnia 1824.

zrana o godzinie 9. z których ostatni Bormittage um 9 Uhr, von welchen ber fest zawity, przed Assessorem Sądu

gerichte-Affeffor Schneiber in unferm In-

ftruftione = 3immer an.

Rauf = und Besitzsähige werben vorsgeladen, in den gedachten Terminen entsweder persönlich, oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Bestbictende, Falls nicht gesetzliche Hinzbernisse eine Ausnahme zulassen, den Zusschlag zu gewärtigen.

Die Dare und Bebingungen fonnen in ber Regiffratur eingesehen werben.

Pojen den 16. Juni 1823.

Ronigl. Preußisch. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Bagrowiecschen Rreife im Dorfe Rwu= futy unter Dro. 8 belegene, bem Johann Soppe zugehbrige Grundftud nebft Bu= behor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 808 Atlr. gewürdiget worben ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers Chulden halber bffentlich an den Deift= bietenben berfauft werben , und ber Bie= tungetermin ift auf ben 31ten Mars 1824 vor dem Gerrn Landgerichtsrath Jentsch Morgens um 9 Uhr allhier ans gefett. Befibfabigen Raufern wird bie= fer Termin mit ber Dlachricht befannt gemacht, bag bie Tare in unferer Regiffratur eingesehen werben fann.

Guefen den 20. December 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

strukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Wzywamy ochotę do kupna maiących i do posiadania zdolnych, aby się na terminach powyższych osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem gdy iakowa prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spódziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

Poznań d. 16 Czerwca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo pod jurysdykcya naszą w wsi Kwusutach, w Powie. cie Wągrowieckim pod Nrem 8. położone, Jana Hoppe własne wraz z przyległościami, które podług taxy sadownie sporządzoney na 808 Tal. iest ocenione, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 31. Marca zrana o godzinie otey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Wnym Jentsch, w mieyscu wyznaczonym został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym. Taxa każdego czasu w Registraturze naszév przeyrzaną być może.

W Gnieznie d. 20. Grud. 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Cubhaftations : Patent.

Jum bffentlichen im Wege ber nothwendigen Subhastation verfügten Bertauf des im Großberzogthum Posen und in dessen Arbbener Kreise belegenen, dem polnischen Brigade-General außer Diensten Herrn Johann Nepomucen v. Uminsti gehörigen adlichen Guts Ezelnsein, welches im Jahre 1820 auf siberhaupt 71588 Athlr. 17 igr. 8 pf. gerichtlich abgeschäst worden, haben wir drei neue Bietungs-Termine auf

vor dem Landgerichtsrath Gregor Vermiftags um 9 Uhr in imserm Sihungs-Saale hierselbst anderaumen lassen, und laden Kanslustige vor, sich in den angesetzten Terminen zu melden, ihre Gobote abzugeben und zu gewärtigen, daß an den Meist- und Vestbletenden, in sofern nicht geschliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen, der Zuschlag erfolgen und auf die etwa später noch eingebende Gebote nicht weiter gerücksichtigt werden soll.

Die Einsicht ber Kaufbedingungen und ber Taze wird zu jeder Zeit in der Registratur des hiesigen Landgerichts verstattet.

是数据的"但"中华。最级组织

Patent Subhastacyiny.

Do publiczney w drodze konieczney subhastacyi rozporządzoney sprzedaży w Wielkiem Xięstwie Poznańskim Powiecie Krobskim położonych JW. Janowi Nepomucenowi Uminskiemu bylemu Generalowi Brygady Woysk Polskich należących szlacheckich dobr Czeluścina, które w roku 1820 w ogóle na 71,588 tal. 17 śgr. 8 fen sądownie ocenione zostały, kazaliśmy trzy nowe termina licytacyjne na

dzień 28. Stycznia, dzień 28. Kwietnia,

> "在"的"大概"的"大概"。 "在"一"的"大概"。 "一"

i peremtoryczny na

dzień 28. Lipca 1824., przed Delegowanym W. Gregor Sedzią Ziemiańskim zrana o godzinie gtéy w naszéy izbie Sessyinéy naznaczyć i zapozywamy ochote do kupna maiących, aby się w naznaczonych terminach zgłosili, licyta swoie podali a natomiast spodziewali się, iż na rzecz naywięcey i naylepiey podaiącego, ieżeli prawne przeszkody wyiątku niedozwolą, przysądzenie nastapi i na późniey podać się mogące licyta, żaden dalszy wzgląd miany nie będzie. Przeyrzenie kondycyów kupna i taxy w każdym czasie w Registraturze tuteyszego Sądu sie dozwala.

Wschowa dn. 4. Września 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione=Patent.

Es soll bas im Großherzogthum Vofen, beffen gleichnamigen RegierungsBezirke, und im Fraustädtschen Kreise
ohnweit Storchnest, Lissa und Kosten
belegene abliche Gut Jeziorkt, bessen
Werth durch die in diesem Jahre aufgenommene gerichtliche Taxe auf 19723
Rtlr. 14 ggr. 8 pf. festgestellt worden,
diffentlich im Wege der nothwendigen
Subhastation an den Meistbietenden verkauft werden. Zu biesem Ende sind drei
Bietungs-Termine auf

ben 4ten Februar 1824., ben 5ten Mai 1824.,

und ber peremtorische auf

vor dem Deputirten Landgerichts = Rath Gachse in unserm Instructions; Zimmer hierselbst angesetzt worden, und wir laden Kauflustige und Besiksähige ein, sich in diesen Terminen entweder personslich, oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte einzussinden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß, in sofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen, der Zuschlag an den Besteitenden erfolgen, und auf etwa nachber nech eingehende Gebote nicht weiter gerücksichtigt werden soll.

Die Tare sowohl als die Kaufbedingungen tonnen taglich in unserer Regiftratur eingesehen werben,

Franftadt ben 2. Detober 1823.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

W Wielkim Xięstwie Poznańskim w obwodzie Regencyi Poznańskiey i powiecie Wschowskim, niedaleko Osieczna, Leszna i Kościana położone dobra ślacheckie Jeziorki, których wartość przez taxę w roku bieżącym sporządzoną, na 19723 tal. 14 dgr. 8 den. ustanowioną została, drogą konieczney subhastacyi więcey daią cemu publicznie sprzedane bydź maią. Tym końcem wyznaczyliśmy 3 termina licytacyjne

na d. 4. Lutego 1824., na d. 5. Maja 1824.

a peremtoryczny na

dzień 11. Sierpnia 1824.

przed Delegowanym Sędzią Ziem. Sachse w izbie naszey instrukcyiney, i zapozywamy ochotę do kupna maiących i do posiadania zdolnych, aby w terminach powyższych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników się stawili, licyta swe podali, a natomiast spodziewali się, iż, ieżeli prawne przeszkody wyjatku niedozwolą, przysądzenie na rzecz naylepiey podaiącego nastąpi i na poźnieysze licyta wzgląd miany nie będzie.

Taxe iako i kondycye kupna codziennie w registraturze naszey przeyrzeć można.

Wschowa d. 2. Paźd. 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

## Erfte Beilage ju Mro. 20. des Pofener Intelligeng: Blatts.

Betannemadnng.

Von dem unterzeichneten Königlichen Londgericht wird biermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß zwischen dem Ackerwirth Andreas Klupiec zu Naclaw und seiner Chefrau Hodwige gebornen Andrzeiewöka, dei erlangter Großiährigskeit der Lehtern, die eheliche Gütergemeinschaft ausgeschlossen worden ist.

Franftadt den 9. Februar 1824. Konigt. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung.

Es soll das zum Nachlasse des Gasbriel v. Gjowski gehbrige, im Mogilsnoer Arcise belegene Gut Mozanna auf drei Jahre, nämlich von Johanni 1824 bis dahin 1827, an den Meisibietenden diffentlich verpachtet werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 15. Mai a. c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrath Lehmann hierzselbst anderaumt, und laden Pachlustige ein, sich in diesem Termine in umserm Partheien-Zimmer einzusuchen und ihre Gesbote zum Protocolle zu erklären.

Die Pachtbebingungen tounen in un= ferer Registratur eingesehen werben.

Ginefen ben 8. Februar 1824.

Ronigt. Preng. Landgericht.

Obwieszczenie.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie ninieyszém do wiadomości publiczney, iż pomiędzy Andrzeiem Kłupcem rolnikiem w Nacławiu, a żoną iego Jadwigą z Andrzeiewskich przy doszłey pełnoletności ostatniey, współność maiątku wyłączoną została.

Wschowa dnia 9. Lutego 1824. Królewko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Wieś Rozanna w Powiecie Mogilinskim leżąca do pozostałości Gabryela Gzowskiego należąca, ma bydź na trzy po sobie idace lata od Sgo. Jana 1824 aż do tegoż czasu 1827 drog publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu w dzierzawę wypuszczona. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 15go. Maia r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Lehmann w sali sądowey, wzywamy przeto chęć maiących iey dzierzawienia, aby się na tym terminie stawili i swe pluslicita do protokulu podali.

Warunki dzierzawne w Registracurze naszey przeyrzane bydź mogą-

Gniezno d. 8. Lutego 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Me biejenigen, welche an ben por= maligen hiefigen Landgerichte-Bulfe-Ere= cutor Bieringer aus Diefen feinem Umte ober un feine Kantion Unspruche gu haben vermeinen, werben borgeladen, biefe ibre Unsprüche in dem auf den 27ten Morif , 824. Bormittage um 9 Uhr in unfern Sinftructione-Bimmer por bem herrn Candgerichterath Dannenberg anftebenden Termine entweder perfonlich ober burch einen legitimirten Bevoll= machtigten anzumelben, und gehörig nachzuweisen, im Ausbleibensfall aber gu gewartigen, baß fie mit ihren Un= fpruchen an bie Raution werden praclu= birt werben, und fie fich nur an bie Berion beffelben halten tonnen.

Bromberg ben 11. December 1823. Ronigl, Preuf. Randgericht

Zapozew Edyktalny.

Wszyscy, którzy do tuteyszego by. łego Exekutora pomocnika Bieringer z urzędu lub do kaucyi tegoż pretensye mieć mniemaią wzywaią sie, aby też pretensye w terminie na dzień 27. Kwietnia 1824, o godzinie otéy przed południem z Izbie naszéy Instrukcyiney, przed W. Sedzia Dannenberg wyznaczo. nym, albo osobiście lub też przez pełnomocnika podali, i należycie udowodnili, w przypadku zaś niesta. wienia się byli pewnemi, iż z swemi pretensyami do kaucyi prekludo. wanemi zostana, i tylko osoby iego trzymać się będą mogli.

Bydgoszcz d. 11. Grudnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowroclawschen Kreise belegene, bem Landrath v. Malachowski zugehörig gewesene und nach der landschaftlichen Taxe auf 12,590 Atlr. 17 ggr. gewürzbigte freie Allodial=Ritter=Gut Lachmiezrowice, soll wegen nicht erfolgter Zahztung der Kaufgelder, auf den Antrag der Kcal=Gläubiger anderweit öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu die Bietunge = Ter=

ben 19. December a. c., ben 21. Mary a. f., und ben 21. Juni a. f.,

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Lachmierowice pod juryzdykcyą naszą w Powiecie Inowracławskim położona, do Konsyliarza Ziemiańskiego Ur. Małachowskiego należąca, a według taxy landszaftowey na 12590 tałarów 17 dgr. oceniona, ma bydź z powodu nie uisczoney kupna summy na wniosek wierzycieli realnych powtórnie naywięcey daiącemu publicznie sprzedaną.

Wyznaczywszy tym końcem termina licytacyjne na dzień

19. Grudnia r. b.

im hiefigen Geschäfts = Locale vor dem Deputirken beren Landgerichtstath Kohster angesetzt, und fordern besüssähige Kaustiebkaber auf, in diesen Terminen, besonders aber in dem leiten, welcher peremtorisch ist, Vormittags um 10 Uhr entweder in Person oder durch legistimirte Mandatarien zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und demnächst den Justidag des genannten Allodial=Ritterschuts an den Meisbietenden, wenn nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme zustaffen, zu gewärtigen.

Die Tare von diesem Gute, so wie die Kausbedingungen können zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden, und steht es einem jeden innerhalb 4 Wochen vor dem letztem Termine frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgesallenen Mängel anzuzeigen.

Bonigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftatione Patent.

Das in der Stadt Kempen unter Ar. 240 best Catastri (92 der Einquartierung) nebst einem Höuschen auf dem Hofe, so wie mit Stallung, Scheme, Garten, und Wiese belegene, zum Alexander und Franciska Briegskowskischen Machlaste gehörige, auf 714 Athtr. gerichelich abz geschätzte. Haus, soll auf den Antrag der Erben gegen gleich baare Bezahlung in Courant an den Reisbietenden versfaust werden.

Bu diefem Befrif haben wir einen Zers

21. Czerwca r. p.,

w naszym lokalu służbowym przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Ur. Koehler, wzywamy zdolnych do posiadania ochotników kupna, aby na tychże terminach, osobliwie zaś w ostatnim jako peremtorycznym, zrana o godzinie 10. albo osobiście, lub też przez wylegitymowanych Mandataryuszów stawili się i swe licyta podali, a naywięcey daiący spodziewać się może przybicia pomienioney wsi; ieżeliby prawne przyczyny iakiego nie dopusczały wyiątku.

Taxa teyże wsi może bydz każdego czasu w naszey Registraturze przeytzaną i zostawia się z resztą każdemu wolność, doniesienia nam 4. tygodnie przed ostatnim terminem o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Bydgoscz d. 21. Sierpnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański-

Patent Subhastacyiny.

Domostwo w mieście Kempnie pod Nro. 240 Catastri (92 kwaterun-ku) położone, wraz z domkiem małym w podwórzu, staynią, stodolą, sadem, łąką ji ogrodem, do pozostałości po niegdy Alexandrze i Franciszce małż. Brzęczkowskich nale, żące, i ogólnie na 714 Tal, sądoswnie oszacowane, ma na wniosek sukcessorów więcey daiącemu za gotową w pruskim kurancie zapłatą bydź sprzedane.

min auf den 27. April 1824 vor dem Landgerichtsrath v. Kurcewski um 9 Uhr des Morgens angesetzt. Kaussusstige und Zahlungsfähige werden hiers mit vorgeladen. Der Meistvietende hat nach erfolgter obervormundschaftlicher Bestätigung den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare fann jeberzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Krotofdin ben 11. December 1823.

Konigl. Preug. Landgericht.

Do sprzedania tego wyznaczyliśmy termin na dzień 27. Kwietnia 1824 rano o godzinie 9. przed
Deputowanym sędzią W. Kurcewskim tu w lokału sądowym, i na takowy ochotę kupna i zdolność zapłacenia maiących ninieyszem zapozywawy, a więcey daiący przybicia po
nastąpionym potwierdzeniu Sądu
nadopiekończego spodziewać się może. Taxa każdego czasu w naszey
Registraturze bydź może przeyrzaną.
Krotoszyn d. 11. Grudnia 1824.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das in dem Amtsborfe Stuffelsborf bei Schneidemubl unter Aro. 1 belegene, der Wittwe Garzke zugehörige Freischulzzengut nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 5045 Athlr. 29 sgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf Antrag der Gläubiger Schulden halber bestentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind

auf ben 28. December b. J.,
— ben 29. Marz k. J.,
und ber peremtorische Termin

— ben 30. Juni k. I., vor bem Landgerichts-Affesfor Wegener, Worgens um 9 Uhr angesetzt. Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlasgen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet wers

Patent Subhastacyiny.

Solectwo okupne we wsi Król. Stüsseldorf pod Pilą pod Nro. 1. położone, wdowie Garckiey należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzeney na 5045. tal. 29 śgr. 4 szel. iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią; którym końcem termina licytacyjne

na dzień 28. Grudnia r. b. na dzień 29. Marca 1824.

termin zaś peremtoryczny na

dzień 30. Czerwca 1824.
zrana o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Wegner w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na póź-

ben foll, in fofern nicht gefetliche Grun= be bies nothwendig machen.

Die Tare kann gu jeber Zeit in unferer

Regiffratur eingesehen werben.

Schneidemuhl den 9. October 1823.

nieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody:

Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną być może.

w Pile d. 9. Października 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmadung.

Nach bem hier affigirten Subhastations = Patente, soll ber hier in ber
Schloßstraße Nro. 147 gelegene, bem
Gastwirth Ferdinand Rochlitz gehörige,
auf 14471 Attr. 5 gar. 8 pf. abgeschäßte Gasthof, nebst hintergebäuden und
Stallung öffentlich an ben Meistbieten=
ben verfauft werden, und es stehen bazu
brei Termine hier an der Gerichtöstelle

auf ben 15. Marz,

- ben 15. Mai, und

- ben 19. Juli a. f.

an, von benen ber lette peremtorisch ift.

Dies wird ben Kauftustigen und Befitsfähigen hiermit dentlich mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß die Taxe und die Kaufbedingungen täguch in unserer Registratur eingesehen werden tonnen.

Meferig ben 11. December 1823.

Ronigt, Preuß. Lanbgericht.

#### Uwiadomienie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, dom zaiezdny tu w Międzyrzeczu przy ulicy zamkowey pod liczbą 147. położony, oberzyście Ferdynandowi Rochlicowi należący, na Talarów 14471 dgr. 5 den. 8 włącznie z zabudowaniem tylném i staynią oceniony, publicznie naywięcey daiącemu ma być przedanym, termina licytacyjne, z których ostatni peremtorycznym iest przypadaią na

dzień 15. Marca,

- 15. Maja, i

w mieyscu wyznaczonym posiedzeń sądu tuteyszego przed Deputowanym Sędzią Bajerskim, o czem ochotę nabycia i posiadania go zdolnych z tym oznaymieniem uwiadomiamy, że taxa i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

W Międzyrzeczu d. 11. Grud. 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhastatione : Patente, soll das in Unruhstadt Bomster Freises unter der Neo. 78 gelegene, Gottlied Kulische, auf 159 Rible. 5 sgr. gerichtlich abgeschätzte Grundstück, wofür bereits 273 Mtlr. geboten sind, an den Meistbietenden ver= kauft werden.

Es sieht dazu ein Termin hier an ber Gerichtöstelle auf ben 29. Mai a. c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichterath v. Bajerefi au, dies wird den Rauflusigen und Besitzschigen mit dem Bemerken befannt genracht, daß die Tare und Raufbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Meserig den 22. Januar 1824. Koniglich Preuß, Landgericht.

#### Subhaffationes Patent.

Das in der Stadt Bratz im Meseriker Rreise unter der Aro. 68 belegene, dem Zuchmacher = Meister Johann Christian Forth gehörige, und mit dem dazu gehörigen Garten, nach der gerichtlichen Tare auf 409 Ktlr. abgeschätzte Wohn= haus, soll Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir fordern daher die Kauflustigen auf, sich in dem angesetzten Bietungs, Termine den 14. Mai c. in unserm Partheien z Zimmer Vormittags um 10 Uhr bei unserm Deputireen Landgerichtes Rath Helmuth zu melben, und ihre Gesbote abzugeben.

Der Meiftbietenbe hat ben Buichlag

#### Obwiesczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, ma być grunt Bogumiła Kulisza w Kargowie, Powiecie Babimostskim pod Nrem 78 pałożony, na Talarów 159, śrebgr. 5. sądownie oceniony, za który iuż 273 Talary zalicytowano, publicznie naywiącey daiącemu sprzedany.

Termin do licytacyi wyżnaczony iest na dzień 29. Maja r. b. ochotę kupienia maiących, i posiadania zdolnych wzywamy, by się w nim przed Sędzią Bajerskim, na tuteyszym Ratuszu stawili.

Taxę i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 22. Stycznia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Patent Subhastacyiny.

Domostwo w Broycach Powiecie Międzyrzeckim pod Nrem 68. położone, sukiennikowi Janowi Krystyamowi Forth należące, a podług taxy sądowey na 409 Talarów wraz z należącemi doń ogrodami ocenione, publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów przedane być ma.

Wzywamy więc ochotę kupienia maiących, aby się w wyźnaczonym na dzień 14. Maja r, b. terminie licytacyjnym w Izbie naszéy stron o godzinie 10. zrana prz d Deputowanym Sadzią Helmuth stawili, i licyta swe podali.

su erwarten, wenn nicht gesetzliche Um-

Die Kaufbedingungen werben ben Lieitanten im Termine befannt gemacht.

Die Taxe kann in unserer Registratur eingesehen werden,

Jugleich laben wir alle unbekannten Gläubiger bes Tuchmacher Johann Christian Forth, über bessen Berungen wir bei dem Andrang mehrerer Gläubiger den Concurs von Amtswegen eröffnet haben, hiermit vor, sich ebenfalls in dem augeseizen Termine zu melden und ihre Forderungen an die Masse zu liquipiren, widrigenfalls sie damit werden präcludirt, und ihnen gegen die übrigen Ereditoren ein ewiges Stillschweigen wird auserlegt werden.

Meseritz ben 5. Januar 1824. Königl, Preuß. Landgericht. Przyderzenie nastąpi naywięce w daiącemu, ieżeli przeszkody prawne nie żaydą.

Warunki kupna zostaną licytantom w terminie oznaymione, taxa zaś w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Zarazem zapozywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli sukiennika Krystyana Forth, nad którego maiątkiem przy zgłaszaniu się wielu wierzycieli konkurs z urzędu otworzonym został, aby się również w wyznaczonym terminie zgłosili, i pretensye swe do massy likwidowali, inaczey zostaną z niemi z nałożeniem im przeciwko reszcie wierzycieli wiecznego milczenia prekludowani.

Międzyrzecz d. 5. Stycznia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

### Bekanntmachung.

Nach bem bier affigirten Subhastations = Patente; soll die unter der Nro. 29. In Radegost bei Birnbaum gelegene Windmühle, nebst einer Hufe Land, auf 653 Kttr. ro sgr. gerichtlich abgeschätzt, dffentlich an den Meistbietenden in dem am 29. Mai c. vor dem Landgerichts- Nath v. Bajereti bier anstehenden Termine verkauft werden. Dies wird den Kaussussigen mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß die Taxe und die Kausbe-

#### Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, wiatrak z włoką gruntu w wsi Radegosz pod Międzychodem pod Nrem 29. położony, sądownie na Talarów 653. śbrgr 10 wraz zgruntem oceniony, publicznie naywięce daiącemu sprzedany być ma. Termin do licytacyi przypada na dzień 29. Maja r. b. odbywać go będzie Sędzia Bajerski, włokalu sądowym na Ratuszu tuteyszym. Uwiadomiając o tem ochotę kupienia mających i posiadania zdolnych wzywamy ich, aby się w terminie rzeczonym stawili. Taxę i warunki

the state of the sing beautiful to the state of the late of the state The state of the s

feben werden fonnen.

Meferiß ben 23. Februar 1824. Ronigl. Preug. Landgericht.

dingungen in unserer Regiffratur einge= kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 23. Lutego 1824. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaffatione = Patent.

Die im Mogilner Kreife zu Kruchowo belegene, bem Muller Martin Brig ge= borige Waffermuble nebft Bubehor, welthe gerichtlich auf 2342 Mthlr. 8 ggr. 3 pf. gewürdiget worden, foll Schulden halber offentlich an ben Deiftbietenben perfauft merben.

Wir haben hierzu brei Bietunge=Ter= mine ouf

ben 24. Januar 1824. ben 28. Mary 1824.,

ben 28. Mai 1824. wovon der lettere peremtorisch ift, vor bem Deputirten herrn Landgerichterath Sentich angesett, und laben befritfabige Raufer hierzu ein.

Die Zare fann in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Gnefen ben 20. October 1823.

Rouigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wodny młyn pod jurysdykcyą nasza w wsi Kruchowie Powiecie Mogilinskim polożony, Marcina Bryxa własny wraz zprzyległościami, ktore podług taxy sądownie sporządzoney na 2342 tal. 8 dgr. 3 fen, iest ocenion, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy trzy

termina licytacyi na

dzień 24. Stycznia 1824., dzień 28. Marca 1824.,

dzień 28. Maia 1824.,

przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Jentsch, z których ostatni iest pesemtoryczny, a na który cheć kupna i posiadania zdolność maiacych zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registaturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 20, Pazdziern. 1823. Królewsk-Pruski Sąd Ziemiański-

#### Chictal=Citation

Gegen bie Erben bes Stanislaus von Rofgutofi, ift bei und von bem Grafen Euftachins v. Wollowicz zu Dzialnn und beffen Chegattin Julia geborne v. Brega megen ber fur fie auf ben im Gnesener Rreife belegenen Gutern Dzialyn sub Rubr. III. Nro. 3. und Wittowo Rubr. III. Nro. 6. eingetragenen Evictionalfumme von 40,000 Floren be= treffenden Protestation Die Diffamationes= Rlage eingereicht worben, welche ben Antrag enthalt, Die Berklagten anzuhal= ten, ben gedachten Realanspruch geltend au machen, ihnen eventualiter biermit ein ewiges Stillschweigen aufzulegen, und die Protestation lofden gu laffen.

Der Wohnort ber Stanislaus v. Ro= fantetischen Erben ift unbefannt, wir weisen daher dieselben, beren etwanige Erben, Ceffionarien, oder die fonft in ibre Rechte getreten find, hierdurch an: wegen bes obigen Unspruche Rlage zu erheben und binnen 4 Wochen, fpatcffens aber in bem jur Beantwortung ber Rlage, und gur Inftruction ber Gache auf ben 16. Juni b. 3. Morgens um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Land= gerichtsrath Lehmann angesetzten Ter= mine, du welchem fie hierdurch bffent= lich vorgelaben werben, nachzuweisen, baf es geschehen ift, ober zu gewarti= gen, baf ihnen hiermit ein ewiges Still=

Zapozew Edyktalny.

Przeciw Sukcessorom Ur. Stanisława Koszutskiego zaniesiona iest do Sadu naszego, przez Enstachiego Hrabiego Wołowicza w Działyniu i tegoż małżonkę Julią z Brezow, względem summy ewikcionalney 40,000 Złotych polskich dla nich na dobrach Działyniu, pod Rubr. III. Nr. 3. i Witkowie pod Rubr. III. Nr. 6, w Powiecie Gnieznińskim leżących, sposobem protestacyi zahypotekowanéy skarga Diffamacying, która ten obeymuie wniosek, aby, pozwanych zniewolić, iżby wspomniony dług hypoteczny za ważny udowodnili, eventualnie aby im wieczne nakazaném było milczenie, i aby protestacya wspomniona wymazać dali. Gdy więc mieysce zamieszkania Sukcessorów Stanisława Koszutskiego wiadomem nie iest, przeto zalecamy tymże, lub tychże sukcessorom, cessyonaryuszom, lub też tym, którzy w ich weszli prawa, aby względem wyżey wspomnionego długu skargę zanieśli, i naydaley w 4rech tygodniach zaś w terminie do odpowiedzi na skargę i Instrukcyi sprawy na dniu 16. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtéy przed · Deputowanym Ur. Lehmanem, Sedzią Ziemiańskim w sali sądu tuteyszego wyznaczonym, na który ich publicznie zapozywa się udowodnili,

ichweigen auferlegt, und die Loschung ber Proteffation veranlagt werben wird, ohne daß es ber Ginreichung bes Drigis nal = Snpotheken = Recognitions = Scheins hierzu bedarf.

Gnefen ben 16, Februar 1824.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Das im Mogilner Kreife belegene, jum Gabriel v. Gzowefischen Rachlaffe geborige Gut Dzierzagno nebst Bubebor, foll auf ben Untrag tes Curatoris Mas= sae auf brei nach einander folgende Jahre und zwar von Johanni 1824 bis dahin 1827, bffentlich an den Meiftbietenben vervachtet werden.

hierzu haben wir einen Termin auf ben 15. Mai b. J. vor dem Deputir= ten herrn Landgerichts = Rath Lehmann Morgens um 9 Uhr hierfelbft angesett, ju welchem Pachtluftige vorgeladen wer=

ben.

Die Pachtbedingungen fonnen in un= ferer Regiftratur eingesehen werben.

Gnefen den 8. Februar 1824.

Konigl, Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das im Großherzogthum Pofen und beffen Gnesener Kreise belegene, ben Friedensrichter Ignat von Wobed'schen Erben zugehörige adliche Gut Wiefowto, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 9121 Mthlr. 5 fgr. 93 pf. gewurdiget

iako to iuż nastąpiło, lub też spodziewać się, iż im wieczne milczenie nakazanem będzie; i wymazanie protestacyi rozrządzonem zostanie.

W końcu że do tego złożenie oryginalne zaświadczenia hypotecznego

iest potrzebném.

Gniezno d. 16. Lutego 1824-Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Wies Dzierzazna w Powiecie Mogilińskim położona, do pozostałości Gabryela Gzowskiego należąca, wraz z przyległościami ma być na wniosek kuratora massy na trzy po sobie idace lata, a to od S. Jana 1824 až do tego czasu 1827 publicznie naywięcey daiącemu wydzierzawiona.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 15. Maja r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Lehmann, na który ochotę dzierzawienia maiących

zapozywamy.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą

Gniezno d. 8. Lutego 1824 Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki,

Patent subhastacyiny.

Wieś szlachecka Wiekowko w W. Xiestwie Poznańskiem Powiecie Gnieznicńskim leżąca, Sukcessorów Ignacego Wodeckiego Sędziego Pokoju własna, która według sądowey taxy na 9121 Tal. 5 sbrgr. 93 den. worden ift, soll auf ben Anfrag eines Meal-Glaubigers dffentlich an ben Meists bietenden verfauft werden. Dazu sind die Bietungs Termine auf

den 16. Juni d. J., den 17. September d. J., und der peremtorische Termin auf den 17. December d. J.,

vor dem Deputirten Herrn Landgerichts= Rath Lehmann Morgens um 9 Uhr hierselbst angesetzt. Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß dem Meistdieten= den der Zuschlag ertheilt werden soll, wenn nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme erforderlich machen.

Die Tape und Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 8. Februar 1824.

Roniglich = Preug. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Pleschenschen Kreise belegene, ben Maximilian und Antonina v. Bogdanskischen Seleuten zugehörige Gut Großschiften Eheleuten zugehörige Gut Großschiftlichen Tare auf 17375 Athlr. 1 fgr. 3 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verskauft werden, und die Vietungstermine sind auf

oszacowaną została, na wniosek realnego wierzyciela drogą publiczney licytacyinaywyżey podaiącemu sprzedaną być ma. Tym końcem wyznaczone są termina licytacyjne

na dzień 16. Czerwca r. b. na dzień 17. Września r. b. na dzień 17. Grudnia r. b.,

z których ostatni jest peremtoryczny, zrana o godzinie 6téy przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W, Lehmann, w sali posiedzeń sądu tuteyszego. Termina te podaią się do wiadomości posiadania zdolnym nabywcom, z tym zawiadomieniem, iż przybicie naywyżey podaiącym udzielonym być ma, ieżeliby prawne przyczyny nie wymagały wyiatku.

Tak taxa iako też warunki nabycia w Registraturze naszéy przey-

rzane być mogą.

Gniezno d. 8. Lutego 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Wiełkie Gałązki I. Części pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Pleszewskim położone, do Maxymiliana i Antoniny z Zawidzkich małżonków Bogdańskich należące, które podług taxy sądownie sporządzonéy na Tal. 17,375 śbrgr. 1. szel. 3 są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcev daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

ben 30. Juni c.,
ben 30. September c.,
und der peremtorische Termin auf
ben 30. December c.,

vor dem herrn Landgerichts-Affessor von der Goly Morgens um 9 Uhr allhier

angesett.

Besitzsähigen Raufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Ter= min das Grundstück dem Meistbieten= den zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dazwischen treten.

Uebrigens steht innerhalb 4 Bochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Krotofchin den 9. Februar 1824. Konigl. Preup. Landgericht.

na dzień 30. Czerwca r. b. na dzień 30. Września r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 30. Grudnia r. b. zrana o godzinie gtéy, przed Wnym v. d. Goltz Assessorem w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadomieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doż niesienia nam o niedokładnościach; iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Krotoszyn d. 9. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das zum Stellmacher Johann Samuel Thielschen Nachlaß gehörige, unster Nro. 826 auf der Breiten = Straße bierselbst belegene, und auf 1200 Mtfr. abgeschätzte Haus, soll im Wege der nothwendigen Subhastation meistbietend verkauft werden. Es werden daher alle diesenigen, welche dieses Grundstück zu kaufen gesonnen und zahlungsfähig sind, bierdurch aufgesordert, sich in dem ansberaumten Termine den 26. Mai c. Bormittags um g Uhr auf hiesigem Landgerieht vor dem Deputirten Landges

#### Obwiesczenie.

Do pozostałości Jana Samuela Thiel stelmacha należące, tu na Szerokiey ulicy pod liczbą 826 położone, a na 1200 Tal. ocenione domostwo, drogą konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedane być ma. Wzywaią się przeto wszyscy, którzy dom rzeczony nabyć sobie życzą, i do zapłaty zdolni są, ażeby się w naznaczonym terminie dnia 26. Maja r. b. zrana o godzinie otey w tuteysym pomieszkaniu sądowem przed Deputowanym Wnym

richtsrath Gabe entweder perfonlich, oder burch gehörig legitimirte Bevollmachtigte einzusinden, das Gebot abzugeben und zu gewärtigen, daß an den Meistbietenden der Zuschlag erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Fraufiadt den 5. Februar 1824.

Gaede, Sędzią Ziemiańskim osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili, I cyta swoie podali, a natomiast spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naylepiey podaiącego nastąpi, skoro prawne okoliczności wyiątku nie dozwolą.

Wschowa d. 5. Lutego 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Die Anna Rosina Geisler, welche sich während ihrer Minderjährigfeit mit dem Johann Friedrich Hellwich zu Niesberspritschen verchelichte, hat jest, bei der erreichten Majorennität, die Gemeinsschaft der Güter ausgeschlossen.

Dies wird hiermit zur allgemeinen

Kenntniß gebracht.

Frauftadt ben 16. Februar 1824. Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwiesczenie.

Anna Rozyna Geislerowa, która w czasie swey małoletności z Janem Fryderykiem Hellwichem w Przyczynie dolney wzwiązki małzeńskie wstąpiła, wyłączyła teraz przy doszłey pełnoletności, wspólność majątku. To się ninieyszym do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 16. Lutego 1824. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation8 = Patent.

Im Auftrage des Königl. Hochloblichen Landgerichts zu Posen, soll das dem Burger und Fleischermeister Felix Junga eigenthämlich zugehörige, in der Stadt Grätz unter Mro. 19 am alten Markte belegene Wohnhaus nebst Zubehör, welches auf 350 Atlr. gerichtlich worden, Schulden halber bffentlich an ben Meistölickenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf den 24. April c. Vormittags um 9 Ubr und zwar an Ort und Stelle angefest, wozu wir Kauflustige, die besitzPatent Subhastacyiny.

Z zlecenia Król. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, ma być w drodze koniecznéy subhastacyi z przyczyny długów, dom w mieście Grodzisku na starymrynku pod Nrem 19. stoiący z przynależytościami, Obywatelowi i rzeźnikowi Felixowi Junga, prawem własności należący, który sądownie na 350 Tal. oceniony iest, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany. Do którey sprzedaży wyznaczyliśmy termin na mieyscu w Grodzisku na dziejń 24.

und zahlungsfähig sind, zur Abgabe ihrer Gebote einladen, welche zu gewärtigen haben, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werden soll, falls nicht gesetzliche Ursachen dies verhindern.

Die Taxe, so wie die übrigen Bedin= gungen konnen taglich in unserer Regi=

ftratur eingesehen werben.

Buf ben 31. Januar 1824.

Konigh Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Es wird bem geehrten Publico hiermit bekannt gemacht, daß am 19ten
Mårz c. von 9 Uhr des Morgens an,
in der Stadt Grätz, verschiedenes zum
Nachlaß der Sikorskischen Eheleute gehdriges Mobiliar, als: Kleider, Wäsche.
Betten, Kupfer, Zinn, Gläser und
andere Geräthschaften, im Wege der
diffentlichen Licitation verkauft werden,
wodon ein jeder Gegenstand den Meistbietenden sogleich für baares Geld zugeschlagen werden wird.

Sammtliche Versonen, welche Luft haben etwas bavon zu erstehen, werden hierburch vorgeladen, in diesem Termine

zu erscheinen.

Buf den 12. Februar 1824. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Kwietnia r. b. o godzinie gtéy zrana, na który wzywaią się ninieyszym chęć nabycia maiący i w stanie posiadania i zapłacenia będący, aby się osobiście stawili, i swe licyta podali, a może się spodziewać przybicia naywięce podaiący, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i kondycye mogą być każdego dnia w naszéy Registraturze

przeyrzane.

Buk d. 31. Stycznia 1824. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszcenie.

Podaie się do publiczney wiadomości, iako w dniu 19. Marcar.b. o godzinie gtéy rano, przedawane będą w drodze publicznéy licytacyi, w mieście Grodzisku rozmaite effekta, iako to: suknie, bielizna, pościel, miedź, cyna, szkło, i inne sprzęty domowe, do pozostałości małżonków Sikorskich należące, z których każdy obiekt naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą przybity będzie.

Chcących wiec nabyć podobnych rzeczy ninieyszym zapozywamy,

Buk d. 12. Lutego 1824.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Jur Verpachtung des Erbpachts-Guts Plonkowko von Johanni d. J. ab, ist ein Termin auf den 22. April d. J. hier im Locale des Friedensgerichts augeseht, dieses wird mit dem Vemerken bekannt gemacht, daß die Pachtbedingungen im Termin sollen bestimmt werden, und der Pachtliebhaber noch vor Unfang der Licitation eine baare Caution von 200 Atlr. deponiren muß.

Inomraciam den 5. Februar 1824. Königl. Preuß, Friedensgericht. Obwiesczenie.

Do wydzierzawienia folwarku Płonkowko zwanego, od Sgo Jana r. b. wyznaczony został termin, w Sądzie tuteyszym na dzień 22. Kwietnia r. b., co się ninieyszym z tym nadmienieniem do wiadomości podaie, iż warunki dzierzawne w terminie ustanowione być maią, i że ieszcze przed licytacyą ochotę do dzierzawienia maiący kaucyą w gotowiźnie 200 Talarów deponować musi.

Inowrocław d. 5. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

| Getreide                                                                                                                                                                          | Sta                                    | Stadt Posen. |                                                         |                                                                         |                            |                                                                         |                                                                |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Getreide: Arten.                                                                                                                                                                  |                                        |              | Mittwoch<br>ben<br>3. Mårz.                             |                                                                         | Freitag<br>ben<br>5. Mårz. |                                                                         | Montag<br>ben<br>8. Mårz.                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                   |                                        |              | von<br>fl. gr.                                          | bis<br>fl. gr.                                                          | bon<br>A. gr.              | Office                                                                  | von<br>fl. gr.                                                 | bis<br>fl. gr.                                                        |
| Weihen der Preuß.<br>Roggeit dito.<br>Gerste dito.<br>Hafer dito.<br>Buchweihen dito.<br>Erbsen dito.<br>Kartosseln dito.<br>Heu der Centner<br>Stroh dito.<br>Butter ein Garniez | Scheffel bito. bito. bito. bito. bito. |              | 9 - 6<br>3 - 6<br>4 8<br>4 15<br>1 24<br>2 1 18<br>6 15 | 9 15<br>4 12<br>3 8<br>2 12<br>4 15<br>5 —<br>9 8<br>2 12<br>2 —<br>7 — | 9 _                        | 10 —<br>4 15<br>3 15<br>2 6<br>4 15<br>4 —<br>2 8<br>2 12<br>2 —<br>7 — | 9 —<br>3 8<br>2 —<br>4 8<br>4 —<br>1 24<br>2 —<br>1 18<br>6 15 | 10<br>4 15<br>3 15<br>2 6<br>4 15<br>4 —<br>2 8<br>2 12<br>2 —<br>7 — |

## Mach weifung

der Durchschnitts: Markt: Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat Februar 1824.

| Weizen ber Preuß. Scheffel zu 16 Mehen | 1 18 5 - 25 - 17 9 - 13 9 - 25 7 1 6 10 - 26 3 2 25 - 10 - 15 - 1 1 8 - 2 4 | Stroh der Centner Beredelte Wolle der Stein . Ordinaire = dito | 8 6 4 3 2 3 - | 13 - 20 - 7 - 5 | ( ) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----|
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----|